leu fo

Nº6. 17.

A Of Man

# Posener Intelligenz : Blatt.

Mittwochs, ben 27. Februar 1822.

Angekommene Fremde bom 21. Februar 1822.

Herr Graf v. Bninest aus Zirke, Hr. Graf v. Mycielsti aus Samter, Hr. Gezneral v. Konissti aus Targowo, Hr. Gutsbestiger v. Kolaczsowski aus Woynowo,
I in Mr. 1. St. Martm; Hr. Justiz-Commisarius Jacobn aus Meseritz, Hr. Kaufmann Wachhahn aus Schmiegel, I. in Mr. 99. Wilde; Hr. Gutsbestiger v. Bojanowsti aus Krzekolowic, Hr. Gutsbestiger v. Arnold aus Grodzisko, Hr. Gutsbesitzer v. Kogucti aus Magnusewice, I. in Mr. 39 r. Gerberstraße; Hr. Gutsbestiger
Kogucti aus Pfaresi, I. in Nr. 39 z. Gerberstraße; Hr. Bürgermeister v. Goltz aus
Etrzellno, Hr. Gutsbesitzer v. Mrodzinsti aus Domoslawti, I. in Mr. 26, Walischei.

Den 22. Februar.

Herr Gutsbesitzer v. Starfenssi aus Jlowice, Hr. Chausse=Bau=Aufseher Strempel aus Frankfurt, L. in Nr. 251. Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Czerniejewo, Hr. Oberamtmann Forster aus Lieschtiegel, L. in Nr. 99 Wilbe; die Hrn. Missionales Becker und Alexander Manuel aus Warschau, Hr. Gutsbesitzer v. Zoltowski aus Zaigczkowo, L. in Nr. 165. Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Swinarski ans Torostowo, L. in Nr. 175. Wasserstraße.

Den 23. Februar.

hr. Gutsbesitzer v. Zaidlitz aus Mechnacz, I. in Nr. 243. Brestauerstraße; hr. Partikulier Thomas Boone Lattnelt aus Warschau nach Paris, hr. Kausmann

be Wolmar aus Warschau nach Berlin, fr. Studiosus Rost aus Memel, Br. Deconomie = Commiff. Louter aus Gnesen, I. in Nr. 165. Wilhelmöstraße.

#### Den 24. Februar.

Herr Oberforster Steinhagen und Hr. Pachter v. Sypkosiecki aus Moschin, die Herren Gutsbestiger v. Lakomiecki aus Brudzon, Wonc. v. Lakomiecki aus Wysonn, v. Kurnatoweki aus Schrodtke, Frau Gutsbestigerin v. Wendorf aus Santomischel, I. in Mr. 384. Gerberstraße; Hr. Gutsbestiger v. Vinkowski aus Donnbrowko, Hr. Kausmann Nenendorster aus Würzburg, Hr. Farber Robert Pelger und Hr. Mechanisus Joseph Hofreumont aus Leipzig, I. in Mr. 243. Breslauerstraße; Hr. Gutsbestiger Bincent v. Suchorzecki aus Bardon, I. in Mr. 187. Wasserstraße; Hr v. Rokoseweki aus Szemborowo, I. in Mr. 168. Wasserstraße; Hr Gutsbestiger v. Seiblig aus Wyniec, I. in Mr. 210. Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbestiger Riesling aus Etrzalkowo, Hr. v. Buttener aus Berlin, I. in Mr. 165. Wilhelmöstraße; die Herren Gutsbestiger v. Stablewski aus Kolaczkowo, v. Krasschi aus Malczewo, v. Lipski aus Jaktorowo, Hr. Pachter v. Macynski aus Sofolnik, I. in Mr. 116. Breiteskraße; Hr. Stadt-Sekretair Busse aus Schönlanke, I. in Mr. 3. St. Noalbert.

#### Abgegangen.

Webste in belleget

Hr. v. Gorzunski nach Oborze, Hr. v. Krzyzanowski uach Wybeanows, Hr. v. Flambowski nach Kosten, Hr. Graf v. Sokolnicki nach Pogorzele, Hr. v. Isle towski nach Myskowo, Hr. v. Dinkowski nach Dombrowko, Hr. v. Potocki nach Wronczin, Hr. v. Bialoblocki nach Arzestis, Hr. v. Pruski nach Lagiewnik, die Hrn. Neumann und Maschke nach Komonowko, Hr. Instiz-Commissarins Jacoby nach Meserit, Hr. Kausmann Weyban nach Schmiegel, Hr. v. Zoltowski nach Zaionckowo, Hr. Kausmann Marcus Meyer nach Franksur, Fran v. Skorzewska nach Komorze, Hr. v. Chłapowski nach Lapuchowe, Hr. v Kottwik nach Tuchorze, Hr. v. Potocki und Fran v Krzyzanowska nach Krbon, Hr. v. Karczewski nach Lubrze, Hr. v. Potoki Cchmistkowski nach Cantomischel, Fran v. Prochnow nach Glezgowinice.

Es wird hiemit zur öffentlichen Kenntnif gebracht, bag bie Poff nach Doornif bom iffen Marz c. an, mit ber Bromberger fahrenden Post verbunden, und alfo am Montag und Freitag Mittags um 12 Uhr bon hier abgehen wird.

Die Aufunft der Post aus Obornit wird obenfalls vom ifen Mary ab mit ber Bromberger fahrenden Post am

Mittwody und Comitage

fruh, erfolgen.

Posen ben 21sten Februar 1822

Sonigl. Dber : Doft = Amt. Espagne.

Bekanntmachung wegen Bererbpachtung bes am Ringe inber Ctadt Offromo belegenen Dominial= Gafihofes und ber bagu gehörigen Grundfructe.

Der zur herrschaft Przngodzice gehd= rige, am Ringe in der Ctabt Offromo belegene, gur Gastwirthschaft febr vor= theilhaft gerignete große Dominial=Gaft= hof, foll fur ben jahrlichen Canon von 254 Rthle: 16 ggr. an die Meiftbieten= den vererbpachtet und auf ein Erbffande= geld licitirt werden.

Dagu gehören

a. an alten Gebanden von Schrothola:

1) bas Wohn = und Wirthehaus;

2) ber große Gafffall-;

3) ein befonderes Ctallgebaube ;: b. an Grundftuden:

P) an Ban- und Sofftellen - 70- DR.

2) = Heter 3) = 2Biefen-

28 37, 25 ---2 - 33 -

4) = Unland - - 142 -

Emma 31 M. 90 [ R. Magbeburgisch

Obwiesczenie

Względem wydzierzawienia na wieczność karczmy dominialney w mieście Ostrowie w ryoku położoneży, z należącemi do niey gruntami.

Karczma dominiałna w rynku miasta Ostrowa, do dobr Przygodzickich należąca, na oberze kwalifikująca się. wypusczona być ma w dzierzawę wieczystą, za roczny kanon 254. Tal. 16. dgr. wynoszący, naywięcey daiącemu, przyczem i o wstępne złożyć się maiace heyracya odbędzie się.

Do karczmy tey należy:

a), w starych budynkach z drzewa, 1. dom gościnny i mieszkalny,

2. wielka staynia zaiezdna,

3. iedna oddžielna staynia, B) w gruntach;

I. mieysce ped budynkami i podworze wynoszące . 70' Prę.

2. roli . . 28 morg. 25: -- --

4. Zie mi nieuzytecznew

iako to: drog stc. . . 142. - -

ogofem 31. morg, 90. Pret. miary Magdeburgskiey.

Die Ligitations = Bedingungen und ein Entwurf jum funftigen Erbpachte = Con= traff und bie Erbpachte Bedingungen find fowoll in ber Finang-Regiffratur ber un= terzeichneten Ronigl Regierung, ale bei bem Ronigl. Landrathe herrn v. Leffandi in Dirowo und bei bem General Pachter herrn Ligat ju Przpgodzice zu inspiciren.

Der Licitationstermin wird auf ben 25. Marg b. J. Bormittage von 10 Uhr an, im Gafthofe zu Ditromo hiermit anberaunt, wogu Befitfähige und ver= mogende Erwerbeluftige, welche fich vor ber Berftattung gur Licitation bei bem Li= citations-Commiffario über ihr Bermogen gehorig auszuweisen, auf Erfordern auch eine baare Caution von 300 Rthir in Ronigl. Preuß. Courant bald zu beponi= ren haben, hierdurch eingeladen werden. Der Zuschlag wird ber hoheren Genehmi= gung bes herrn Fürften Statthalters Durchlaucht ausdrucklich vorbehalten; 14 Tage nach Ertheilung bes Zuschlags muß bas Erbftandegelb baar in Preußischem Courant an die Ronigliche Regierungs= Saupt-Caffe in Dofen franco eingezahlt merben.

Pofen ben 21. Januar 1822. Konigl, Preuß, Regierung II. Krolewsko-Pruska Regencya II.

Warunki licytacyjne oraz projekt do przyszłego kontraktu wieczystodzierzawnego, którym i warunki wieczysto dzierzawne są obięte, widzieć možna tak w registraturze finansowey podpisancy Krolewskiey Regencyi, iako też u Radzcy Ziemiańskiego W. Lekszyckiego w Ostrowie, iJPana Lizak naddzierzawcy w Przygodzicach. Termin licytacyiny wyznacza

na dzień 25. Marca r. b., o godzinie 10. przed Południem w karczmie w mieście Ostrowie, na który ukwalifikowani do nabycia oraz maieme osoby, ktore się iprzed przypusezeniem do licytacyi Kominissarzowi licytacya odbywaiącemu co do maiątku wylegitymować, oraz na żądanie kaucyą wsummie 300 Talarów w grubey brzmiącey Pruskiey monecie natychmiast złożyć powinny, ninieysyću wzywaią się.

Przyderzenie wstrzymanem będzie, aż do approbacyi JO. Xięcia Jmci Namiestnika, w 14. dni zaś po udzieleniu przyderzenia, powinao być wstępne w grubey Pruskiey monecie w gotowiźnie kosztem interessenta do Kassy Główney Regencyi w Poznaniu wniesione.

Poznań d. 21. Stycznia 1822.

Subhaffations = Patent.

Das hiefelbst unter Mr. 421 auf det Gerberstraße belegene, den Bäckermeister Earl Gottfried Kretschmerschen Erben gehörige Grundstück, welches nach der gerichtelichen Tape auf 7652 Athlie. 6 ggr. 10 b'. gewürdigt worden, soll Behufs Befriedigung der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 23. Februar ben 27. April,

und der peremtorische Termin auf

ben 25. Juni 1827, vor dem Landgerichtsrath Brückner Morgens um 11 Uhr in unserm Instruktionszimmer angesetzt. Alle Kauflustige werzben zu demselben vorgeladen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Bedingungen konnen in ber Regi= firatur eingesehen werben.

Pofen ben 5. November 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

· Subhaftation 3= Patent.

Auf ven Antrag der Joh. Nepomucen Stemskischen Erben wird der zu Langschöllin belegene, auf 374Rthlr. geschätzte Krug subhastirt, wozu wir einen Termin anf den 16. April 1822 Vormitztags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz angesetzt has

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomoćć pod liczbą 421. na ulicy Garbarskiey położona, i do Sukcessorów piekarza Karola Bogumiła Kretschmer należącal, która podług taxy sądowey na 7652. Tal. 6. dgr. 10. den. otaxowaną została, w cęlu zaspokoienia Wierzycieli publicznie więcey daiącemu sprzedaną być ma, i termina licytacyjne

na dzień 23. Lutego, na dzień 27. Kwietnia i termin zawity

na dzień 25. Czerwca r. 1822., przed Deputowanym Bru. kner, Konsyliarzem Sądu naszego zrana o godzinie 11. w naszey Izbie instrukcyjney wyznaczone zostały. Wszyscy ochotę kupna mający zapozywają się, aby licyta swe do protokołu podali i spodziewali się, że przyderzenie nastąpi, jeżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Warunki w Registraturze przeyrzane być moga.

Poznań d. 5. Listopada 1821. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów Jana Nepomucena Szremskiego, gościniec w Długiey Goślinie położony, na 374. Tal. otaxowany subhastowany być ma, i do tego termin na dzień 16. Kwietnia 1822., o godzinie 10. przed Deputowanym Konsylia. den. Wir laben baher alle Kauflustige und Besigfähige ein, sich in diesem Tersmine in unserm Partheienzimmer persönslich oder durch zuläßigs Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hinderuisse eintreten sollsten, an den Meists und Bestbistenden zu gewärtigen. Die Tare und Kausbedinsgungen können seder Zeit in unserer Nesgistratur eingesehen werden.

Pofen den 14. December 1821. Romigl. Preußifches Landgericht.

rzem Sądu Ziemiańskiego Fromhola wyznaczywszy, wzywamy na tako wy ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się alho osobiście albo przez Pzinomocników dostatecznych stawiń, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 14. Grudnia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal=Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preng. 18ten (3ten Beff= preuf. ) Sinfanterie = Regimente nebft bef= fen Garnifon = Compagnie, welche aus bem Jahne 1821. Anipruche an bie g = bachte Raffe zu haben bermeinen, werben hiermit aufgefordert, in dem auf ben tffen Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte affige for Schneider angesehren Liquidations= Termine in unferm Gerichts = Echloffe entweder perfonlich ober burth julufige Bevollmachtigte ju erscheinen, ihre Anfpruche anzumelben, und mit ben nothis gen Beweisnitteln gu unterftuten, im Kalle ihres Ausbleibens aber m gewartigen, baf fie mit ihren Unfprüchen an gebachte Caffe praelubirt und nur an bie Perfon bestenigen werden verwiefen werben, mit bem fie contrabirt haben.

Posen den 10. Januar 1822. A. O. Lanigl. Preuß. Landgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Król. Pruskiego 18go (3go Zachodnio-Pruskiego) pułku piechoty iakoteż kompanii garnizonowey z roku 1821, do wspomnioney kassy premnsye mieć mniemający wzywają się ninicyszem, aby się na terminie

dnia 1. Czerwca r. b.,
o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider, w zamku paszym sądowym, osobiście lub przez pełnomocnikow prawem dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i takowe dowodani stosownemi wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewali się, iż z pretensyami swemi, do wspownioney kassy prekludowanemi, i tyko do osoby tey wskazanemi zostaną, z którą w kosurakty wchodziły.

W Poznaniu d. ro. Stycznia 1822.

Krol Pruski Sad Ziemiański,

Bekanntmachung.

Das dem Fleischer Stanislaus Zakrzewicz gehörige, auf dem Dohme unter Mro. t. belegene Wohnhaus, bestehend aus einem Wohngebäude, kleinem Nebengebäude, Pferdestall, Wagen-Remise und 1½ Morgen Culmisch Maas großen Gemüse- und Obst- Garten soll von Oftern d. J. ab, auf ein Jahr meistbies tend vermiethet werden.

Der Termin hiezu Keht auf ben 12ten Morg b. J. nm 9 Uhr, vor bem Lands gerichtstath Hebdmann in unferm Inftruftiones Zimmer an, die Bedingungen können in der Registratur eingesehen werben.

Posen ben 7. Februar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftatione Patent.

Das hieselbst unter Nr. 131 auf berWorstadt Fischerei belegene, den Kurnatowskischen Erben gehörige Grundsinck, welches nach der gerichtlichen Tare auf 797 Atlr. 14 gGr. gewürdigt worden, soll auf den Autrag einiger Erben theis lungshalber im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verstauft werden. Hierzu sicht ein Termin auf den 3. April, 27. April und 21. Mai c. früh um 9 Ahr vor dem Landgerichts Asserbs Gehneider in unserm Ges richts Schlosse an.

Kauflustige werben hierzu vorgeladen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolz gen solle, insofern uicht gesetzliede Um=

#### Obwiesczenie.

Dom mieszkalny rzeźnika Stanisława Zakrzewicza własny, na Tumie pod Nrem 8. położony, z zabudowaniem staynią, wozownią, i należącym do niego sadem, oraz ogrodem kuchennym 1½ morgi Chełnińskiey w sobie zawierającym, od Wielkieynocy r. b. na rok ieden, naywięcey dającemu wypusczony być ma.

Termin tym końcem

na dzień 12. Marca r. h., o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu naszego Hebdmann, w Izbie Instrukcyjney wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrzane być moga.

Poznań d. 7. Lutego 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nrem 131. na przedmieściu Rybakach położona, i do Sukcessorów Kurnátowskich nale. żąca, która podług texy sądowey na.: 797 tal. 14 dgr. oszacowana, na wniosek niektórych sukcessorów dla podziału w drodze konieczney subha-: stacyi naywięcey daiącemu przedana bydź ma. W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 3. K wietnia, 27. Kwietniai 21. Maiar. b. ogodz. 9. przed Assessorem Sądu Ziemiań. skiego Schneider w zamku sądowym. Ochote kupna maiacy zapozywaia sie, aby swe licyta do protokulu podawa. li, i spodziewać się mogą, że przyderzenie nastapi, ieżeli prawne przeftanbe, eine Ausnahme gulaffen. Wer szkody nie zaydą. Kto licytować bieten will, hat, bevor er zur Lizitation zugelaffen werden kann, 50 Rtlr. als Raution dem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 29. Januar 1822. Ronigh Preußisches Landgericht.

chce, i nim do licytacyi przypusczo. nym będzie kaucyą, tal. 50 Deputowanemu złożyć winien.

Poznań d. 29/ Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffations-Patent.

Es wird hierdurch befannt gemacht, baß der unter Dro. 368 Altiftadt hiefelbst belegene, ben Schornfteinfeger Rlaufe= ichen Erben zugehörige Bamplat, welcher nach der gerichtichen Tare auf 531 Rthl. gewurdiget worden, offentlich an ben Meiftbietenden berfauft werden foll.

Es werden baber alle Diejenigen melche diefes Grundftud zu faufen willens find, hiermit vorgelaben, in bem beshalb angesetzten Termin ben 22. Darg k. J. Vormittags um 10 Uhr bor dem Deputato Landgerichts = Rath Brufner in unferm Grichtsschloffe zu erscheinen, ihre Gebote gu Protofoll gu geben und gu ge= martigen, baf bem Meiftbietenden diefer Bauplat adjudicirt werden wird, wenn nicht gefetzliche Urfachen eine Ausnahme machen follten.

Die Taxe fann in ber Registratur ein= gesehen werden.

Pofen den 25. Oftober 1821.

Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszém do wiadomości, iż plac tu ne starym mieście pod Nrem 368. sytuowany, do pozostałości Kominiarza Klause należący, sądownie na 531. Tal. otaxowany, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma.

Wszyscy, którzyby ochotę mieli plac ten nabyć, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie w tym celu naznaczonym dnia 22. Marca r. p., zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Brukner, w naszym zamku sądowym stawili, swe licyta do protokolu podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu plac ten przysądzonym zostanie, skoro żadne prawne przeszkody niezaydą.

Taxa może być w Registraturze przeyrzana.

Poznań d. 25. Paździer, 1821. Ronigl. Preußisch. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage ju Nr. 17. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhaffations = Patent.

Es soll im Wege der nothwendigen Subhasiation das zu Prondy-Colonie bei Bromberg unter Aro. 5 belegene, zu dem Joseph Schusterschen Machlasse gehörige Erbpachts-Banergut, welches überhaupt auf 633 Atlr. 8 gGr. gerichtlich abgesschäft worden, im Termin den 23sten Marz 1822 vor dem Herrn Landgezichtsrath Daunenberg, öffentlich an den Meistbietenden im hiesigen Landgerichts-Locale verkauft werden.

Zahlungsfähige Kaufliebhaber werden eingeladen, in diesem Termine zu erscheisnen ihre Gebote zu verlautbaren und hat der Meistbietende, da auf etwa später einkommende Gebote nicht gerückschichtigt werden wird, den Juschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umsfände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare, so wie die Kausbedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen, auch werden lettere in dem Bietungs-Termin bekannt gemacht werben.

Bromberg om 26. November 1821. Abnigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo erbpachtowe na Prondzkiey kolonii pod Bydgosczą, sub Nro. 5. położone, do pozostałości Józefa Schuster należące, które ogołem na 633. Tal. 8. dgr. sądownie oceniono, ma być drogą konieczney subhastacyi w terminiednia 23. Marca 1822., przed Dannenberg Sędzią publicznie naywięcey daiącemu w lokalu podpisanego Sądu sprzedane.

Z tego powodu wzywamy zdolnych do zapłaty i posiadania ochotnikow kupna, aby na tymże terminie stawili się, i swe offerty ogłosili, zaś naywięcey dalący spodziewać się może przybicia, ile że na późniey nadeyść mogące licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne przepisy iakowego niedoznawały wyiątku. W naszey Registraturze można każdego czasu przeyrzeć taxę i warunki kupna, które ostatnie w samym terminie licytacyjnym ogłoszone zostaną.

Bydgosez d. 26. Listopad. 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal= Worlobung.

Die Chefran bes Burgers Cafimir Mleckfowefi aus Schulit, Namens Reging geborne Stephansfi, welche im Sabre 1809 mit den Deftreichschen Erup= pen beimlich mitgegangen fein foll, wird auf ben Untrag ihres gebachten Cheman= nes bierburch bffentlich vorgelaben, in bem auf ben 30. Marg 1822 por bem Berrn Landgerichte - Muscultator Patte angesetten Termin entweder in Perfon, ober durch einen gulaffigen mit Bollmacht und Information verfebenen Bevollmach= tigten gu erscheinen, von ihrer boslichen Berlaffung Rede und Antwort zu geben, und überhaupt die eingereichte Ghefchei= bungs-Rlage mit Ungabe und Beibringung ber Beweismittel über bie etwanigen Ginwendungen vollständig zu beantworten, wigrigenfalls nach bem Untrag bes Rlagers auf Trennung ber Che in cotumatiam erkannt und fie fur ben ichulbigen Theil erklart werben wirb.

Bromberg ben 11. Oftober 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Małżonka Kazimierza Mleczkowskiego obywatela miasta Szubin. imieniem Regina z Stefańskich, która wroku 1809. z woyskiem Austryackim potaiemnie poyść miała, zapozywa się, na wniosek rzeczonego iév meža, ninieyszém publicznie. ažeby w terminie na dzień 30. Marca 1822. przed Ur. Auskultatorem Patzke, wyznaczonym albo osobiście lub przez upoważnionego w tey mierze podług przepisów prawa Pełnomocnika, pełnomoceństwem i informacya opatrzonego stawiła się, względem swego złośliwe. go opusczenia tłómaczenie zdała, i na zaniesioną skargę rozwodową przy podaniu i złożeniu dowodów wzgledem uczynić się maiących przeciw niév zarzutów, dokładnie odpowiedziała, gdyż w razie przeciwnym stósownie do wniosku Powoda małżeństwo wyrokiem zaocznym rozwiazane, a oskarzona za winna strone uznana zostanie.

Bydgoscz d. 11. Paździer. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borlabung.

Der Burger Bonciech Jafinski aus Kruschwitz bei Inowraclam welcher feine Zapozew Edyktalny. Woyciech Jasiński obywatel z Kruświcy pod Inowrocławiam, który swą małżonkę Agatę z Basińskich

Chefrau Agneta geborne Bafinsta vor 16 Jahren boslicher Weise verlaffen hat, wird auf den Untrag berfelben bierdurch offentlich vorgeladen, in dem gur Inftruttion ber Sache auf ben 30. Margi822 por bem herrn Landgerichts = Auscult. Patfe angesetzten Termin, entweder in Perfon, oder durch einen gesetzlich gulaffi= gen, mit Bollmacht und Information berfehenen, Bevollmachtigten, wozu die hiefigen Juftig = Commiffarien Schultz und Bogel vorgeschlagen werden, zu erschei= nen, fich auf die eingereichte Chefchei= bungeflage mit Ungabe und Beibringung ber Beweismittel, über die etwanigen Gin= wendungen, vollftandig auszulaffen, wi= brigenfalls bem Untrage ber Rlagerin auf Trennung ber Che in contumatiam er= kannt, und er fur ben ichuldigen Theil er-Hart werden wirb.

Bromberg den 15. Oftober 1821. Kbuigl. Preuß. Landgericht.

przed 16. laty złośliwym opuścił sposobem, zapozywa się na wniosek teyže ninieyszém publicznie, ażeby w terminie do Instrukcyi sprawy na dzień 30. Marca 1822., przed Ur. Auskultatorem Patzke, wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez upoważnionego prawnie i w pełnomocnictwo i informacya opatrzonego Pełnomocnika, na którego mu się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schułz, i Vogel przedstawiaią stawili się, i na zaniesioną skargę rozwodową przy podaniu i złożeniu dowodów, względem uczynić się mogących przeciw niey zarzutów, dokładnie odpowiedział, gdyż w razie przeciwnym, stósownie do wniosku powódki, małżeństwo wyrokiem zaocznym rozwiązane i on za winną stronę uznany zostanie.

Bydgoscz d. 15. Paździer, 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione Pafent.

Auf den Antrag der Erben foll das zu dem Töpfermeister Cichockischen Nachlasse gehörige, hieselbst in der Friedrichsstraße Nro. 18. belegene massive Haus nebst Zubehör, welches auf 2196 Athlr. 7 ggr. 4 pf. gerichtlich tapirt worden, ander= Patent Subhatacyiny.

Na wniosek Sukcessorów ma być domostwo murowane wraz z przynależytościami, tutay na ulicy Fryderyka pod liczbą 18. stoiące, do pozostałości garncarza Cichockiego należące, które na 2196. Tal. dgr. 4. sądownie ocenione, powtórnie na weit auf Gefahr und Roffen bes vorigen Meiftbietenben, in Termino

a) den 1. April } a. f.

c) ben a. August ]
vor dem Herrn Landgerichtseath Dannen=
berg offentlich im hiesigen Landgerichts=
Locale an den Meistbietenden verkauft
werden.

Jahlungs- und besitzsähige Raufliebhaber werden eingeladen, in diesem Termisne zu erscheinen, ihre Gebote zu verlauts baren, und hat der in bem letzten Termisne, welcher peremtorisch ift, meistbiestend Gebliebene den Inschlag unfehlbar zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umsftande eine Ausnahme zulassen.

Bromberg ben 29. November 1821.

Ronigl. Preuß. Landgericht,

koszt i ryzyko przeszłego plus licytanta w terminach

a) dnia 1. Kwietnia

b) dnis 1. Czerwca r. p.,

c) dnia 1. Sierpnia

przed Ur. Danenberg Sędzią Ziemiańskim, publicznie w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego naywięcey daiącemu sprzedane.

Wzywamy przeto zdolnych do zapłaty i posiadania ochotników kupna, aby w tychże terminach stawili się, i swe oferty ogłosili, a zaś ten który w ostatnim zawitym terminie naywięcey daiącym zostanie, może się spodziewać niezawodnie przybicia, ieżeliby prawne przeprzepisy iakowego niedoznawało wyjątku.

W Bydgoszczy d. 29. Listop 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die im Großherzogthum Posen im Bomster Kreise obnweit ber Stadt Wollskein gelegenen und zur Florianv. Dziemsbowskischen Koncursmasse gehörigen Güster Vowodowo und Groß-Nelke, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 47252 Mtl. 17 gGr. 10 d. abgeschäht worden, sollen auf den Antrag des Königs. Langerichts zu Gnesen, welches den Koncurs dirigirt,

Patent Subhastacyiny.

Dobra w Xięstwie Poznańskim w Powiecie Babimostskim nie daleko od miasta Wolsztyna położone, i do massy konkursowey Floryana Dziembowskiego należące, Powodowo i Gross Nelke, które podług taxy sądowey na 47,252. Talarów 17. dgr. 10. den. ocenione, na wniosek konkurs prowadzącego Sądu

bffentlich verkauft werben. Es werben Ziemianskiego w Gniegnie, publibaher alle biejenigen, welche biefe Guter Bu faufen gefonnen, und gahlungefabig find, hierdurch aufgeforbert, fich in ben Dazu angesetten Terminen

- 1) ben 27. Februar
- (2) ben 29. Mai
  - 3) ben 28. August 1822,

wobon ber lette peremtorisch ist, auf bem biefigen Landgerichte, jedesmal Bormit= tage um 9 Uhr, por bem herrn Landge= richts : Affessor Jentsch entweder person= lich ober burch gesetzlich zulässige Bevoll= machtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, bag an ben Meiftbietenden, wenn feine gesetlichen hinderniffe eintreten, ber Buschlag mit Einwilligung ber Glaubiger erfolgen wird.

Die Tape ber Guter fann taglich in unjerer Regiftratur nachgesehen werben.

Meferit ben 8. Movember 1821.

Roniglich : Preug. Landgericht.

cznie sprzedane być maia.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszystkie, ochotę nabycia tych dóbc maiace, i w stanie zapłacenia będace osoby, aby sie na wyznaczonych do tego terminach, iako to:

1) dnia 27. Lutego,

2) dnia 29. Maia,

1822.

3) dnia 28. Sierpnia, z których ostatni peremptorycznym iest, w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego każdego razu, o godzinie 9. zrana przed Ur. Jentsch, Assessorem osobiście, lub przez upowaźnionych Pełnomocników zgłosiły. licyta swoie podały, poczém naywięcey daiącemu, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, za zezwoleniem Wierzycieli dobra wspomnione przybite zostaną.

Z reszta taxa tych dóbr każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Międzyrzycz d. 8. Listopada 1821. Królewskko Pruski Sąd Ziemiańs.

January Carry Contact

# Befanntmachung.

Es follen bie im Groffbergogthum Do= fen und beffen Bomfter Rreife belegenen,

#### Obwiesczenie.

Dobra Kopanieckie w Wiel. Xico stwie Poznańskiem Powiecie Babimostskim położone, i do massy konkursowey niegdy Radzcy Kameral-

zur Kammerrath Wilbegandichen Concurd- nego Wildegans nalezace, maia bye Bormerfen Großborff, Rieindorff, Bocha= Maley wsi, Wachabno, Luze, Dzwibno, Luge, Dzwina und Domft, nebft ben na i Babimost, wraz z Zamkiem Schloß : Berg Wontofino und Siedon: fchen Borwert, fo wie ben Bind = und Dienftborfern Groß = und Rlein-Dofeneu= fel, bom 24, Juni 1822 ab, auf drei nach einander folgende Jahre, offentlich

Dazu fteht ein Ternfin auf ben 22. Marx 1822 Vormittage um guhr in sinferm Parteienzimmer vor bem Deputirfen herrn Landgerichtsrath Diesfer an. o godzinie 9. zrana w Sądzie na-

che gedachte Guter einzeln oder zusam= Piesker men ju pachten gefonnen find, auf, im Wzywamy wiec wszystkich tych Termine zu erscheinen, ihre Gebote ab= ktor/yby dobra wamiankowane po. mugeben, und hat ber Meiftbietende, nach poledynezo; lub razem dzierzawić porheriger Genehmigung ber Realgline cheieli, aby sie w terminie stawili. biger ben Zuschlag zu gewärtigens

-ferer Registratur taglich eingesehen wercolonia by buring ben.

Micosyficyce d. S. Listope da 1821. Meferit den 13. December 1821.

Rouigt, Preug. Landgericht.

Maffe gehörigen Guter Kopnit mit ben wraz z folwarkami Wielkiey wsi . Berg, Woytostwem i folwarkiem Siedow, jakoteż z wsiami czynszowemi i zaciężnemi, Wielkie i Małe Podmakle od 24. Czerwca 1822. roku poczynając, na trzy po sobie an den Meiftbietenden verpachtet werden. idgee lata, naywigcey daigcemu publicznie wydzierzawione.

W celu tym wyznaczony iest termin na dzień 22. Marca r. p. Bir forbern baher alle biejenigen, wel- szym przed Deputowanym Sedzia

i licyta swoie podali, poczem nay-Die Pachtbedingungen fonnen in une wiecey ofiaruigcy przybicia za zezwoleniem wierzycieli rzeczonych oczekiwać ma.

> Warunki dzierzawy codziennie w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Międzyrzecz d. 13. Grudnia 1821. Krol, Pruski Sad Ziemiański,

Obviescenies Pobra Kopanicckie w Wiel. Xic. smie Poshanskiden, Pondoell 1201-Os fellon bie im Großbertogtbum Wos mostskim poledone, i de massy koni. few and beffen Bemfer Rieffe belegenen, kursowey ningdy Radzey Mandrell.

Mekaninanung.

Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Bentschen Meserisber Kreises in der Borstadt unter Nro. 118 belegene, dem Johann Gottlied Schütz gehörige bürgerliche Grundstück, welches nach einer unterm 24. Juli d. J. gerichtlich aufgenommenen Tare auf 3,313 Mihl. 8 gGr. abgeschätzt worden, soll auf den Antrag eines Real-Gländizgers im Wege der Execution öffentlich verkauft werden.

Es werden daher alle diejenigen, welsche dieses Grundstück zu kaufen gesonnen besitz und zahlungsfähig sind, hierdurch vorgeladen, in benen

auf den 23. Januar, auf den 15. Marz, sie auf den 17. Mai 1822.

wor dem Herrn Deputirten Langerichts = Rath Fleischer angeseizten Terminen, von denen die beiden erstern in unserm Sesstinds Saale, der letzte welcher peremtozisch ist, aber in der Stadt Bentschen abgehalten werden, wird, entweder perstonlich oder durch gehörig legitimirte Besvollmächtige zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und hat demnächst der Meistedictende, wenn keine gesetzliche Hindersnisse nisse eintreten, den Zuschlag zu gewärtigen

Die Taxe und die Kaufbedingungen können täglich in unserer Registratur nachgesehen werden.

Meferig den 27. September 1821. Konigl, Preuß, Landgericht, Patent Subhastacyi.

Grunt mieyski, w Mieście Zbąszyniu powiecie Miedzyrzeckim na predmieściu pod Nr. 118. położony, i Ianowi Bogumiłowi Schütz należący, który podług taxy pod dniem 24. Lipca r. b. sądownie sporządzoney, na 3,313 Tal. 8 dgr. ocienjony został, ma bydź na domaganie się iednego z Wierzycieli rzeczowych publicznie, drógą exekucyi sprzedany.

Wzywamy zatem wszystkich tych, którzyby grunt ten kupić chcieli, i posiadać go wstanie są, aby się w terminach

na dzień 23. Stycznia na dzień 15. Marca na dzień 17. Maia 1822.

przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego Ur. Fleischer wyznaczonych, z których dwz pierwsze wizbie naszey sessyonalney, ostatni zaś, który iest premtorycznym, w mieście Zbąszyniu odbytemi będą, osobiście, lub przez dostatecznie wylegitymowanych Pełnomocników stawili, ilicyta swe podali, poczetn nazwięcey dający przysądzenia, iezeli przeszkody prawne nie zaydą oczekiwać ma,

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzanemi bydź mogą.

Międzyrzecz dnja 27. Września 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage Eines Königlichen Hoch= Wilden Landgerichts zu Bromberg soll auf Gesuch der Gläubiger der den Jacob Siegschen Erben zugehörige, in dem Bromberger Kreise, Domainen=Amt Btellno Dorfd Groß-Londt belegene erb= pachtliche Bauerhof unter Mro. 8 der Prästations=Labelle auf 487 Ktlr. ge= richtlich abgeschätzt, in Termino den 13. April c. Bormittags um 8 Uhr meistbie= tend hier vor dem unterzeichneten Gericht gegen baare in Preußischem Courant zu erfolgende Zahlung verfauft werden.

Die Rauflustigen und Besitzschigen werben baber aufgefordert, an diesem persemtorischen Termine ihre Gebote abzusgeben, und die Abjudication wenn dieser nichts entgegenstehen wird, zu gewärtigen.

Die Tare und nahere Bertaufe : Um=

Registratur eingesehen werben.

Der Bauerhof hat ein Wohnhaus nebst Ubseite und 2 Hufen 4 Morgen 815 Musten Magbeb. Maaß Acker, außer gemeinsschaftlicher Hutung und wird an Erbspacht-Zing 21 Atlr. 10 gGr. Courant jährlich hievon außer andern Abgaben entstichtet.

Roronowo ben 12. Januar 1822. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy, ma bydź na żądanie Wierzycieli, Jakoba Sieg Sukcessorom należące, w Powiecie Bydgoskim Ekonomii Wtelenskiey we wsi Wielki-Łonsk polożone, wieczno dzierzawne gburstwo pod Nr. 8. tabelli prestacyjney, na 487 talarów sądownie oszacowane w terminie

dnia 13. Kwietnia b. r. o godzinie 8. zrana więcey daiącemu tutey przed podpisanym Sądem za gotową zapłatą w kurancie kraiowym

sprzedane.

Kupna ochotę i posiadania zdolność maiący, wzywaią się więc ninieyszym w tym peremtorycznym terminie swoie podanie ogłosić i przysądzenia ieżeli temu nic przeskadzać nie będzie oczekiwać.

Taxa i bliższe okoliczności sprzedaży mogą zawsze w Registraturze tutey-

szey być przeyrzane.

Ghurstwo to ma dom mieszkalny z przybudowaniem i 2 włoki 4 morgi 81 prętów miary magdeburgskiey gruntu, prócz wspólnego pastwiska, i oplaca się ztąd rocznie 21 talarów 10 dgr. w kurancie prócz innych podatków.

Koronowo d. 12. Stycznia 1822.

Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung:

Von bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird ben bestehenden Berord= nungen gemaß offentlich befannt ge= macht, daß der Defonom Wilhelm Briese aus Borownik, und die Caroline Fries berike Potschke von hier, nach dem am 9. d. M. errichteten Chefontraft Die Gemeinschat ber Guter und bes Erwerbes unter fich ausgeschlossen haben.

Meferitz ben: 14. Januar 1822. Ranigh Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański czynii stósownie do exystuiących przepisów, ninieyszem wiadomo, że Ekonom Wilhelm Briese z Borownika, i Karolina Fryderyka Paetschke z Międzyrzecza, wedle kontraktu ślubnego w dniu 9. m. b. zawartego, wspólność maiątku i dorobku, pomiędzy sobą wyłączyli.

Międzyrzecz d. 14. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaffations = Patent. Das hierselbst in der Braeger-Borftadt unter ber : Dr. 267 gelegene, bem Fuhr= mann Chriftian: Korduan gehörige, aus Fachwerf erbaute Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Tare auf 487 Rtfr. 5 fgr. gewurdigt worden, foll wegen: ruckståndigen fradtischen Abgaben: und Feuer-Raffen-Gelbern offentlich, an ben Meiftbietenden veraußert werden.

Bu diesen Behuf haben wir einen Ter= min auf den 26. April 1822 Bor= Weelutym wyznaczony iest termittage um 10 Uhr vor bem Deputirten min na dzien 26. Kwietnia Landgerichts-Affessor Herrn Jentsch in 1822., o godzinie 10. zrana w izbie:

Patent Subhastacyiny:

Dom tuw Międzyrzeczu na przedmieściu Broieckim pod liczbą 267 położony, w mur pruski wybudowany, i Krystyana Korduan szewca tuteyszego własny, który urzędownie na 487 tal. 5 srbr. gr. ocenionym został, ma bydź z przyczyny zaległych podatków mieyskich, i składek do kassy towarzystwa ogniowego naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

unserer Sessions-Stube angesett, zuweld naszey sessyonalney przed Deputodem wir Kauflustige und Besithfähige hie= wargen Jentsch Assessorem.

mit vorladen, und hat der Meistbietende nach Erlegung des Kaufschillings, wenn sonst keine gesetzliche Hindernisse eintreten, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen und bie Tare konnen täglich in unserer Registratur ein=

gefehen werben.

Meferiß ben 3. Januar 1822.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Ochotę kupna mających i posiadania zdolnych wzywamy ninieyszem, aby się na tymże stawili. Naywięcey zaś ofiarujący pewny bydź może, po złożeniu summy szacunkowey, przysądzenia, ieżeli iakie przeszeszkody prawne nie zaydą.

Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Międzyrzecz d. 3. Stycznia 1822. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations: Patent.

Es foll bas in ber Stadt Alt = Tirfch= tiegel, Meferiter Kreifes, unter Dro. 20. belegene, aus Jachwert erbaute, bem Fischer Robinski gehörige Wohnhaus nebst Stallung, hofraum und einem Garten, welches zusammen auf 395 Rthle, taxirt ift, im Bege ber Execution auf ben Untrag eines Glaubigers in bem auf ben 24. April 1822. Bormit= tags um 9 Uhr vor dem herrn Landge= richtbrath Fleischer in unferm Parteiengimmer angefegten Termine bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben , wo= gu wir Raufluftige, Bahlunge= und Be= fiffahige vorladen. Die Raufbedingun= gen follen im Termine bekannt gemacht werben. Der Zuschlag erfolgt mit Ge= nehmigung des Glaubigers an ben Meiff= Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Starym Trzcielu, w Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 20. położony, w mur Pruski wybudowany, Rybaka Robińskiego własny, który wraz z przynależącą do niego oborą, podwórzem, i ogrodem, na 395. Talarów oceniony został, ma być drogą exekucyi na wniosek iednego z Wierzycieli w terminie na dzień 24. Kwietnia 1822., o godzinie 9tey zrana w sądzie naszym, przed Deputowanym Sędzią Fleischer wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

Ochotę kupna maiących, zapłacenia i posiadania zdolnych wzywamy więc ninieyszém, aby się w tymże

stawili.

Warunki kupna w terminie oznay-

mionemi będą.

Przysądzenie naywięcey ofiaruiącemu nastąpi, za zezwoleniem Wiebietenben, wenn keine gesetzitchen Sin=

Meserit den 26. November 1821. Königl, Preuß, Landgericht. rzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Międzyrzecz d. 26. Listopada. 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das dem Johann Samuel Sachs gehbrige in Idunn unter Mro. 394 am Ringe belegene Grundstück, soll Schuldenhalber subhastirt werden. Dasselbe besteht aus einem in Fachwerk gebauten und mit Schindeln gedeckten Hause, nebst Garten. Beides ist auf 200 Atlr. gerichtlich abgeschäßt.

Zahlungs = und besigsähige Kauflustige werden eingeladen, sich in dem bieselbst auf den 17. April 1822 Bormittags um 9 Uhr vor dem Land-Gerichts = Nath Kaulfuß anstehenden Termine einzusin= den und ihre Gebote abzugeden. Der Meistdietende kann, insofern keine gesetzliche Hindernisse obwalten, gegen soforztige Einzahlung des Meistgebots in das Depositorium des unterzeichneten Landgezrichts, des Zuschlags gewärtig sein.

Die Tape fann in unserer Registra-

Krotofion ben 17. December 1821. Koniglich Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do Janaj Samuela Sachs należąca, w Zdunach pod Nr. 394 przy rynku położona, składaiąca się z domu w stryholce wybudowanego i szkudłami pokrytego, oraz z ogrodu, i na 200 tal. sądownie otaxawana, dla długów publicznie sprzedaną bydź ma.

Wzywamy przeto wszystkich chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie przed Deputowanym Sędzią Wnym Kaulfus w Sądzie naszym

na dzień 17. Kwietnia 1822.
o godzinie otey zrana wyznaczonym stawili, i licyta swe podali. Naywięcey zaś daiący, skoro iakowa prawna zachodzić nie będzie przeszkoda, za natychmiastowym zapłaceniem plus licii do Depozytu Sądu tuteyszt go, przybicia spodziewać sie może.

Taxę w Registraturze naszey przeyrzeć wolno.

Krotoszyn d. 17. Grudnia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zur öffentlichen Berpachtung ber zum Nachlasse bes ver= forbenen Mullermeisters Samuel Gun= ther gehörigen Grundstücke, ale:

1) eines Wohnhauses in ber Stadt unter Nro. 360.

2) eines Sauschens in ber Berliner Borftadt unter Dro. 86.

3) einer Windmuble unter Mro. 56.

4) einer Wiese, unweit dem Sand= berge belegen,

suf brei nach einander folgende Jahre, b. i. von George = Tag d. J. bis dahin 1825. einen Termin auf den 18ten März d. J. anberaumt. Pachtlustige Iaden wir daher hierhit vor, an diesem Tage personlich vor dem Herrn Justiz-Assessor Kowarzif zu erscheinen, ühre Gebote zu verlautbaren und kann der Meistebietende versichert seyn, daß ihm die Pacht zugeschlagen, und der Kontrakt sofort mit ihm abgeschlossen werden wird. Die Pachtbedingungen können zu seder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 31. Januar 1822.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Z zlecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publicznego wydzierzawienia na trzy po sobie idące lata, to iest od ś. Woyciecha r. b. aż do czasu tego roku 1825, nieruchomości do pozostałości zmarłego Samuela Günther młynarza należących, iako to:

1) Domu mieszkalnego w mieście

pod Nr. 360;

3) Domku na przedmieściu Berlinskim pod Nr. 86.;

3) Wiatrak ped Nr. 56.

4) Łąki, niedaleko piaseczney góry położonych;

termin na dzień 18. Marca r.b. Oczem ochotę kupna mających ninieyszem zawiadomiając, wzywamy ich, aby dnia rzeczonego przed Deputowanym Ur. Kowarzik Assessorem Sprawiedliwości stawili się, licyta swe podali, naywięcey dający zaś spodziewać się może, iż mu dzierzawa przyderzoną i kontrakt natychmiast z nim zawarty zostanie. O kondycyach dzierzawy w każdym czasie w Registraturze naszey przekonać się można.

Rawicz d. 31. Stycznia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

Im Auftrage des Konigl. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum offentlichen Berkaufe mehrerer im Wege ber Execution gepfandeter Effecten, als: eines kupfernen Brandweintepfe nebft Sut und Schlange, eines Billards, eini= ger Schranke und Betten, einen Termin auf den 19. Marz c. in dem hause un= ter Mr. 338. in der Wilhelms = Borftabt anberaumt, und laben Raufluftige bier= mit bor, an biefem Tage fich einzufinden, und fann ber Meifibietende verfichert fein, daß ihm die erstandene Sache gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Preuß. Courant zugeschlagen, und ver= abfolgt werden wird.

Rawicz ben 9. Februar 1822 Königl, Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Z zlecenia Król. Preświetnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney przedaży niektórych effektów, drogą exekucyi zafantowanych, z garnca do palenia wódki, bilardu, dwóch sza fów i pościeli składaących się, termin na dzień 19. Marca r. b. w domie pod Nr. 338 na przedmieściu Wilhelmowskim zwane, położonym, do którego ochotę do kupna maiących ninievszem wzywamy, zapewniaiąc naywięcey daiącego, iż rzecz przez niego licytowana, za gotową natychmiastową zapłatą w brzmiącym kurancie Pruskim przyderzoną i wydana mu zostanie.

Rawicz d. 9. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations Patent.

In Folge Auftrages bes Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, soll das zum Matheus Jackschen Nachlaß gehörige in Leszynnko unter Nr. 500 gelegene, in der Feuer-Societat auf 100 Atlr. versicherte Häuschen nehst Garten, im Wege der freiwilligen Subhasiation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 29. April d. J. Vormittage um 9 Uhr Patent Subhastaciyny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego domek wraz zogrodem do pozostalości niegdy Mateus a Jaksch należący tu na Leszczynku pod liczbą 500 położone i w kassie ogniowey na talarów 100 zabezpieczone, drogą subhastacyi wolney więcey daiącemupublicznie przedane bydź maią. Oznaczywszy do tego termin na dzień 29. Kwies

im Locale bes hiefigen Friedens-Gerichts anderaumt, und laden Rauflustige hiermit ein, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. Der Meiste bietende hat den Zuschlag dieses Häuschens nebst Garten nach erfolgter Genehmigung der competenten Behörde zu gewärtigen.

Liffa den 30. Januar 1822. Königl, Preuß. Friedensgericht. tnia r. b. o godzinie g. zrana w lokalu Sądu Pokoiu tuteyszego, wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali, i więcey daiący przybicia domu tegoż wraz z ogrodem po approbacyi Sądu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 30. Stycznia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

Der zum Nachlaß ber verstorbenen Joshann Rosinschen Seleleute gehörige, zu Polnisch=Glinno unter Mro. 2 belegene Bauerhof, der nach der unterm 6. Juniv. J. aufgenommenen gerichtlichen Taxe 386 Mtlr. 16 gGr. gewürdigt ist, soll auf den Antrag der Erben Behufs deren Auseinsandersehung meistbietend verkauft werden, und wir haben dazu im Auftrage des Kösniglichen Landgerichts einen Bietungstersmin in unserm Gerichts-Lofale hieselbst auf den 12. April 1822 anderaumt, welches daher Kaussussigen nachrichtlich bekannt gemacht wird.

Inowraciam den 23. December 1821. Rbnigl. Preuß, Friedens : Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo pod liczbą 2. w Glinnie położone, do pozostałości zmarłych małżonków Jana Rozin należące, podlug sądowey taxy w dniu 6. Czerwca r. z. zawartey, 386 tal. 16 dgr. wartujące, ma bydź, na wniosek Sukcessorów w celu ich rozporządzenia, więcey daiącemu przedane.

Z zlecenia Pr. Sądu Ziemiańskiego wyznaczony został termin licytacyjny

w Sądzie tuteyszym

na dzień 12, Kwietnia 1822. O czem chęć kupna maiących uwiadomiamy.

Inowracław d. 23 Grudnia 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

# Subhastation's = Patent.

In Folge Auftrages des Königlichen Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt sollen die zum Nachlasse des verstorbenen Müllers Christoph Mai gehörigen, in Laßwig unter Nro. 64 belegenen Grundsfücke, als:

1) ein Bohngebaube an Werth 121 Mtl.

| of a sound of the speed | 1) 121 5111 |
|-------------------------|-------------|
| 2) eine Windmühle       | 273 -       |
| 3) zwei kleine Garte    | 24 —        |
| 4) ein Ackerstück       | 30 -        |
| 5) ein dergleichen      | 60 -        |
| 6) zwei Wiesen          | 70. —       |

578 Mtl.

im Wege der freiwilligen Subhastation bissenklich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 11. Marz d. J. Vormittags um 9 Uhr hieselbst angesetzt, und laden Kaussustige hiermit ein, sich in diesem Termine einzustinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag dieser Immobilien nach erfolgter Approbation der competenten Vehörde zu gewärtigen.

Liffa ben 2. Januar 1822.

# Patent Subhastacyiny.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, grunta do pozostałości niegdy Krysztofa May, byłego Młynarza należące w Lassocicach pod lizzbą 64. położone, iako to:

1) budynki w wartości Tal. 121.

2) wiatrak - 273.
3) ogrody dwa - 24.

4) kawalek roli \_\_\_\_\_ 30.

5) kawalek roli . — 60. 6) laki dwie . — 70

Tal. 578.

drogą subhastacyi dobrowolney, więcey daiącemu publicznie przedane być maią. Oznaczywszy do tego termin na dzień 11. Marcar. b., o godzinie 9. zrana tu w Lesznie, wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licitum swoie oddali, i więcey daiący przybicie gruntów tych po approbacyi ze strony sądu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 2. Stycznia 1821.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung.

Der zu Kolonie Brudgfie Umte Rrufch= mit unter Do. I belegene, jum Rachlaß. ber verftorbenen Michael Meftichen Che= leute gehörige Erbpachtebauerhof, beffen Werth nach ber unterm 25. Juni b. J. aufgenommenen gerichtlichen Tare 681 Rtir. beträgt, foll auf ben Untrag ber Erben Behufs beren Museinanderfetjung meiftbietend verkauft werden, und es fteht bazu ein Bietungs-Termin auf ben 12-April 1822 hier in Inowroclaw im Geschäfts-Lokal bes unterzeichneten Friebend-Gerichts an, welches besitfabigen Raufluftigen hierdurch im Auftrage bes Roniglichen Landgerichte befannt gemacht wird.

Inowraciam ben 29. December 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht ...

Bekanntmachunge

Das unter No. 255 hier belegene, bon: Bindwerf erbaute, 344 Rtfr. 22 gGr. tarirte Wohnhaus, foll rudftanbiger Rammerei-Abgaben wegen öffentlich gu= folge Auftrages Gines Konigl. Landge= richte ju Meferit gegen baare Bezahlung im Courant verkauft werden.

Siezu ftebet ber Termin auf ben 18. April c. ang mozu Kaufluftige einge= laden werden.

Die Taxe und Raufbedingungen fon= nen jeber Beit in ber hiefigen. Regiftratur eingesehen werden.

Birnbaum ben 19. December 1821. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Krofewsko - Pruski Sad Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

Posiadłość wieczno-dzierzawna w kolonii Brudzkiey Ekonomii Kruświckiey pod liczbą i sytuowana, do pozostałości zmarłych malżonków Michała Nes ow nalezaca, ktorey wartość; podług taxy sadowey w dniu 25. Gzerwca r. b. sporządzoney, 681 tal. wynosi | ma: bydź na wniosek bukeessorów, w celu ich rozporządzenia, więcey daiącemu sprzedana. Termin licytacyiny wyznaczony został

na dzień 12. Kwietnia Isaa; tu w Inowrocławiu w Sądzie Pokoju; o czem sie z zlecenia Prześwietnego. Sądu Ziemiańskiego chęć kupna maia-

cych uwiadomia.

Inowrocław d. 29. Grudnia 1821.

Króf. Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Domostwo pod Nr. 255. tu w mieyscu sytuowane, 344 tal: 22 dgr. otaxowane, ma bydź publicznie na wzglądi zaległych kameralnych podatkow z polecenia Prześwietnego Sada Ziemiańskiego z Międzyrzeczą zaraz za gotowa zapłatę w kurancie wiecey ofiaruiacemu na terminie

18. Kwiemia r. b. sprzedane, na któren ochotników wzywaiac obznaymujemy im: iż warunki i taxa kazdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane bydź.

mogą.

Międzychod d. 19 Grudn. 1821.

Befanntmachung.

In dem den Larnerschen Erben gehderigen, im Gnefener Kreise belegenen Guete, die Powidzer Glächutte, sollen durch Ausbietung an den Mindestforderuden nachstehende Neubauten, ald:

1) ein Familiengebaude von 4 Stuben,

2) ein Ginlieger - Saus von 2 Ctuben,

3) ein Schaafftall,

welche zusammen auf 2510 Athlir. 15 ggr. 6 pf. gewärdigt worden, übertragen werzben. Wir haben zur diedfälligen Andebietung einen Termin auf den 26 sten April 1822. vor dem Deputirten Ober = Landes = Gerichts = Referendarius Jesel, Morgens 9 Uhr, in unserm Darztheienzimmer angesetzt; wovon das Puzblitum in Kenntniß gesetzt wird.

Binefen ben 27. December 1821.

Renigl. Preufisches Landgericht.

Obwiesczenie.

W dobrach Powidzka huta zwanych w Powiecie Gnieznińskim położonych, Sukcessorom Laknerow własnych, maią bydź drogą publiczney licytacyi nayniżey podaiącemu następuiąca nowa budowła wypusczoną, iako to:

- 1) dom mieszkalny o 4ch izbach,
- 2) dom o dwoch izbach dla komor nika i
- 3) owczarnia iedna
  która to budowła, ogółem na 25102
  tal. 15 dgr. 6 fen. wyanszlagowaną
  będąc, wypuszcza się. Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 26. Kwietnia
  1822, zrana o godzinie 9. przed
  Deputowanym Referendaryuszem
  Naywy sogo Sedu Ziemiańskiego
  Jekel w sali Sądu tuteyszego, o
  czem się Publiczność ninieyszem zawiadomia.

Gniezno d 27. Grudnia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = patent

Im Auffrage Eines Königl. Landgerichts zu Posen haben wir im Wege der freiwilligen Subbastation zum öffentlichen Verkauf des zur Samuel Gottlob Hänsterschen Nachlaß-Masse gehörigen, in der Stadt Neustadt bei Pinne auf der Tuch=machergasse unter No. 31 belegenen Wohnhauses nehft zwei Garten, welches zusammen auf 416 Athlir. 16 gGr. abgeschätzt worden, einen Bietungstermin-auf den 15 ten April d. 3. in der Stadt Neustadt anberanmt.

S werden daher hiermit Kanflustige aufgefordert, sich in dem gedachten Tersmine entweder personlich oder durch gehörig lezitimirte Bevollmächtigte einzufinden,

ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß ber Juschlag an ben Meift= und Best= bietenden ersolgen wird, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen. But den 22 Januar 1822. Königlich Preußisches Friedens-Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Krolewskiego Sądu Ziemuńskiego w Poznaniu, w drodze dobrowolney subhastacy i do publiczney sprzedaży, do pozostałości massy niegdy Samuela Gottloba Hoenfler należącego, i w mieście Lwowku pod Pniewami przy ul cy Sukiennickieg pod Nrem 131. położonego domu, z dwiema ogrodami, który w ogole na 416. Tal. 16. dgr. oszacowaty iest, wyznaczylismy termin licytacymy na dzień 15. Kwietnia r. b., w mięście Lwowku.

Wzywamy więc ninieyszem wszystkich chęć nabycia mających, aby się w tym terminie osobiście lub przez wyligitymowanych Pełnomocnikow srawiii, i swe podania uczynili, a może się każdy spodziewać, że przybicie dla nazwięcey dającego nastąpi, skoro zadna prawna przyczyna na prze-

szkodzie nie będzier

Buk dnia 22. Stycznia 1822.

Krolewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Dem Auftrage des Königl, Landgerichts zu Fraustadt zufolge haben wir
zum Berkauf der dem Johann Friedrich
Gultz gepfändeten Effecten im Wege der Ercention, nämlich 8 Stück Bich, 4
Unterbetten, 6 Kopftissen, 2 Deckbetten,
einer Bettstelle, und einer Wiege, einen Termin auf den 26 März c. Morgens
8 Uhr in Kielezewo vor unserm Uctuario
anberaumt, wir laden zu diesem Termin
Kauflussige und Zahlungsfähige hiermit
por.

Kosten den 13. Februar 1822 Königl, Preuß. Friedensgericht.

Defanntmachung. Das ben Anton und Anna Effabeth Buttnerschen Shelenten zugehörige, zu Oftrowo biefigen Reises unter No. 21 Obwiesczenie.

W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży Janowi Fridrichowi Gultz, w drodze exekucyi zafantowanych effektów, iako to: 8. sztuk bydła, 4. spodków, 6. poduszek, dwuch pierzyn, iednego łóżka, i iedney kolebki, termin

na dzień 26. Marca r. b., rano o 8mey godzinie, w wsi Kiel-czewie przed naszym Aktuaryuszem, na termin ten wzywamy ochotę do kupna mających, i zaraz zapłacenie zdolnych.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

# Obwiesczenie.

W skutek zlecenia przełożonego nam Przest. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 10. t. m. r. b. wybelegene, auf 160 Atlr. gerichtlich abge= fchatte Bohnhaus, foll auf ben Untrag des Gläubigers Johann Christian Lieske und im Auftrage bes vorgesetten Soch= loblichen Landgerichts vom 10. d. M. fubhaffirt werden. 3um bffentlichen Berkauf dieses Sauses wird ein perem= torischer Termin auf den 11. April 1822 Morgens um 9 Uhr in dem bie= figen Gerichts-Locale coram unterzeichne= ten Friedens-Richter anberaumt, und las ben baju Raufluftige und Besitfabige biemit mit bem Bemerken ein, bag ber Meistbietende gegen baare Zahlung bes Pratii in preußischem Courant ben Bu= fchlag zu gewärtigen habe.

Sgrem den 28. December 1821.

znaczony został na wniosek wierzyciela Jana Krystyana Lieske do publiczney sprzedaży domu Antoniego i Annie Elzbiecie Büttnerom małżonkom należącego w Ostrowie Powiecie tuteyszym pod Nro. 21. położonego a 160. Tal. sądownie ocenienego Termin peremtoryiczny na dzień

z rana na godzinę g. w lokalu Sądu tuteyszego przed podpisanym Sędzią Pokoiu. Na który ninieyszym ochotę kupna i do posiadania zdolni ztem nadmieniem zapozywaią się, iż naywięcey daiący za złożeniem summy kupna w kurancie pruskiem przybicie spodziewać się możę.

Srzem dnia 28. Grudnia 1821.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht, Królewski Pruski Sad Pokoiu.

CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Maryanny z Pizankich Sosińskiew z Długogośliny, na przeciw mężowi swemu Grzegorzowi Sosińskiemu, od niey od lat 11. zbieglemu, wyznaczyliśmy termin do instrukcyi sprawy, na dzień 15. Maiar, b., po południu o godzinie 3. tu przy Tumie, na ktory to termin oskarzonego Grzegorza Sosińskiego, z mieysca iego zamieszkania niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy. W Poznaniu dnia 8. Lutego 1822.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts sollen durch den Unterzeichneten im Termine den 12. März c. Morgens um 10 Uhr nachstehende Schuldenhalber abgepfändete Gegenstände, als:

- 1) ein neuer Rutschwagen,
- 2) ein Halbwagen,

Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, maią bydź przez podpisanego w terminie dnia 12. Marcar. b. zrana o godzinie 10. następuiące z powodu długu zatradowane przedmioty:

- 1) powóz nowy,
- 2) kocz,

3) vier Rutich = Pferbe (Füchfe) und

4) zwei Fohlen,

offentlich an ber Meistbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werten.

Rauflustige lade ich ein, sich an ge= dachtem Tage auf dem hiefigen Gerichts= Hofe einzusinden, und ihre Gebote ab= zugeben.

Gnefen den 12. Februar 1822.

Meisner,

Landgerichte = Gefretariate = Applifant.

3) cztery konie cugowe (kasztanto wate),

4) i dwa zrzebięta, publicznie naywięcey daiącemu za gotowa zapłatą sprzedane.

Wzywam więc chęć kupienia maiących, aby się w rzeczonym dniuna dziedzińcu Sądu tuteyszego zgłosili i licyta swe podali.

Gniezno d. 12. Lutego 1822. Meisner,

> Applikant Sekretaryatu Sądu Ziemiańskiego.

Die heute vollzogene Verlobung seiner zweiten Tochter Laura mit bemherrn Ober-Post-Commissarius Pape hieselbst, zeiget ganz ergebenst an Posen ben 24. Februar 1822.

Der hoffrath Schlögel.

Meint heute vollzogenes Cheverlöbniß mit dem Fraulein Laura, zweiten Tochter bes Herrn Hofraths Schlögel hiefelbst, beehre ich mich ganz ergebenst. anzuzeigen. Posen den 24. Februar 1822.

Pape, Dber-Post-Commissarius.

Literarische Unzeige.

Bon Dapps Predigten, ins Polnische übersetzt vom verstorbenen Pfarrer Ollech, hat jest der dritte und letzte Theil die Presse verlassen. Die drei Theile zusammen werden 2½ Athler, einzelne Theile jedoch nur zu. A. Athler, abgelassen, Königsberg, Februar, 1822:

L. Athler, abgelassen, Königsberg, Februar, 1822:

Dartungsche Hosbuchdruckerei,